# Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 29. Januar 1828.

Ungekommene Frembe bom 26. Januar 1828.

Hr. Lieutenant in Sachsischen Diensten v. Breza aus Dresben, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Kommissarius Brust aus Lomnica, Hr. Holzlieferant Fiocati, und Hr. Kausmann Granzow, beide aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelms-straße; Hr. Gutsbesitzer Bieszinski aus Grablewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Zabłocki aus Słocino, Hr. Påchter Zabłocki aus Sarbinowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Påchter Trzebuchowski aus Golino, Hr. Påchter Draminski aus Przylepek, Fr. v. Dobrzycka aus Eerekwica, I. in No. 391 Gersberstraße.

Den 27sten Sannar 1828.

Hr. Gutsbesitzer v. Unruh aus Minche, l. in No. 243 Breslanerstraße; Hr. Gutsbesitzer Roznowski aus Bochlewo, l. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutesbesitzer Brzeski aus Jablkowo, l. in No. 168 Wasserstraße.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Glaus bigers, soll das den Carl Gerlachschen Eheleuten zugehörige zu Murowanne Goslin unter No. 51 belegene, gerichtlich auf 273 Athlr. geschätzte Grundsstück öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu dem Ende ift, ba auch in bem letten Cermin den 25. September C. keinannehmliches Gebot geschehen, ein anderweitiger peremtorischer Bietungstermin auf den 11. Marz f. Bor-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość do Karola Gerlad należąca w Murowaney Goślinie pod No. 51. położona i sądownie na 273. Tal. oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu, gdy w ostatnim termie nie dnia 25. W rześnia r.b. dopuszczalnego licytum nie podano, nowy termin zawity na dzień 11. Marca r.p. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Randow w naszey izmittage um 9 Uhr, por bem Land: Ge- bie instrukcyiney wyznaczony, na richte-Referen barins v. Randow in un= ferm Inftruftione-Bimmer angesett, zu welchem wir besitzfähige Rauflustige mit bem Bemerken einlaben, bag bem Meiftbietenden der Zuschlag ertheilt wers den wird, wenn nicht gesetzliche Hinder= niffe eine Ausnahme erforbern und bie Taxe nebft Bedingungen in unfrer Res giftratur eingesehen werben fonnen.

Bon jebem Licitanten wird eine Caution von 50 Athir, deponirt.

Posen ben 19. December 1827. Konigl. Preug. Landgericht.

który zdatność kupienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzanebydź moga.

Licytant kaucyą 50. Tal. złożyć

winien.

Poznań dnia 19. Grudnia 1828. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das zur Staroft Joseph von Chlas powefischen erbschaftlichen Liquidations= Prozeß = Maffe gehörige, im Schrimmer Rreise belegene, auf 12,257 Rtlr. 4 fgr. 10 pf. gerichtlich abgeschätte abeliche Gut Lubiatomfo, foll auf den Untrag des Cu= rators der Masse im Wege der nothwen= digen Subhastation veräußert werben, und find die Bietungstermine auf

> ben iften April 1828, ben iften Juli 1828 und den iften Oftober 1828

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Referendarius Jeifek jedesmal Bormit= tags um 9 Uhr in unferm Partheiengim= mer angesett, zu welchem wir Kauflu= ftige mit bem Bemerken einladen, baß dem Meiftbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, insofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme gestatten, und bag die Taxe und die Bedingungen jes Patent Subhastacyiny

Wieś Lubiatowko do massy sukcessyino-likwidacyiney Starosty Jozefa Chłapowskiego należąca w Powiecie Szremskim położona na 12,257. Tal. 4. sgr. 10. fen. sądownie oszacowana, na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi przeda. ną bydź ma, i termina licytacyjne

na dzień I. Kwietnia 182 na dzień 1. Lipca 1828. na dzień 1. Października t. r.

z których ostatni zawity przed Referendaryuszem Jeisek przed południem o godzinie 9. w naszev Izbie stron wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

berzeit in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 26. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Denen unbekannten Glänbigern bes am 30. Oft. 1812 zu Narawowice bei Posen verstorbenen Gutsbesitzers Ignaz v. Wilkonsti wird auf den Antrag dessen Erben in Gemäßheit des S. 137. Titel 17. Theil I des Allg. Landrechts hierz mit bekannt gemacht, daß die Theilung des Nachkasses erfolgt ist, und es werden dieselben aufgefordert, innerhalb drei Monaten ihre etwanigen Forderungen anzumelden und zu bescheinigen, widrigensfalls nach Ablauf dieser Feist jeder einzelne Erbe ihnen nur nach Berhältnist des erhobenen Erbantheils für ihre etwanigen Forderungen gerecht werden wird.

Posen den 16. Novbr. 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die zur Felician von Joltowöfischen Liquidatione-Maffe gehörigen, im Buker Arcife belegenen Guter

- a) Cieste auf 13,959 Att. 1 fgr. 8 pf.
- b) 3borowo auf 22,973 = 22 = 6 =

zusammen . 36,932Mfl. 24sgr. 2pf. gerichtlich abgeschätzt, sollen auf ben Anstrag bes Eurakors bieser Masse im Wege ber nothwendigen Subhasiation meistbiestend verkauft werben.

Die Bietunge = Termine feben auf

Taxa i warunki zawsze wRegistraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 26. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wierzycieli niewiadonych zmar łego dnia 30. Października 1812 w Naramowicach pod Poznaniem posiadacza dóbr Ignacego Wilkońskiego na wniosek sukcessorów iego, i na mocy §. 137. Titt. 17. Czę. I. prawa powszechnego kraiowego uwiadomiamy ninieyszem, iż podział maiątku zadysponowany został, wzywaiąc ich aby w ciągu trzech miesięcy pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem po upłynieniu czasu tego każdy poiedyńczy Sukcessor im iedynie w stosunku wybraney Części sukcessyi za takowe pretensye staie sie odpowiedzialnym.

Poznań dnia 16. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny

Należące do massy Likwidacyjnéy Felicyana Żołtowskiego w powiecie Bukowskim położone Dobra,

- a) Cieśle na 13,959. Tal. 1. śgr. 8. d.b) Zborowo 22,973. Tal. 22. śgr. 6. d.
- Ogółem 36,932. Tal 24 śgr. 2 d sądownie otaxowane, nawniosek Kuratora massy teyże drogą potrzebnesubhastacyi naywięcey daiącomu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na

ben Joffen Januar, ben 29sten April und ben 3offen Juli 1828.

um to Uhr, von welchen ber lettere pereme torisch ift, vor bem Landgerichts = Refer rendarins Miodussewski in unserm Infruktions = Zimmer an.

Rauf = und Besitzsähige werden vorsgeladen, in diesen Terminen in Person, oder durch gesetzlich zuläßige Bewollmächstigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesätzliche Umstände eine Ausenahme zulassen

Wer bieten will, hat, bevor er zur Liciz fation zugelassen werden kann, eine Kaution von 1500 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Res winien. giftratur eingesehen werben. Wart

Posen, den 24. September 1827. Abniglich Preuß. Landgericht.

dzień 30. Stycznia, dzień 29. Kwietnia dzień 30. Lipca 1828.

o godzinie 10. z których ostatni iest zawity przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiegó Mioduszewskim w Izbie Jnstrukcyjney, sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy aby na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili i licyta swe podali poczem naywięczy daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może Talarów 1500 Kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Zum öffentlichen Verkauf des in der Stadt Lobsens am Markte unter No. 30 belegenen Hauses nebst Hintergebäusde, den Baron v. d. Golzschen Erben zugehörig, welches auf Untrag der Gläubiger sub hasta gestellt und nach der gerichtlichen Taxe auf 772 Athlr. 12 sgr. 10 pf. gewürdigt worden, haben wir einen Termin auf den 15. Upril 1828 vor dem Landgerichts-Nath Wegener Morgens um 9 Uhr, hier angeseht.

Befigfahigen Kaufern wird biefer Ter=

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domostwa mieszkalnego z budynkiem tylnym w miescie Łobżenicy pod No. 30. położonego do Sukcessorów n. Barona v. d. Golz należącego, które podług taxy sądownie sporządzone na 772. Tal. 12. sgr. 10. szel. iest ocenione na żądanie wierzycieli z powodu długów termin licytacyiny na dzień 15. K wietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wegener w

min mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundstück bem Meistbietenden gugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse=

ter Regiftratur eingesehen werben.

Schneidemuhl d. 19. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Publicandum.

Den 28. April 1826. hat sich bei Murowana Goblin zu ben Schweinen, welche ber Deconom Kraiewöki aus Miezleson hiesigen Kreised zum Verkauf treisben ließ, ein fremdes Schwein, von weißer Farbe, langen Vorsten und mitteler Größe, angeschlossen, bessen Eigenzthumer bis jest undekannt ist.

Der unbekannte Eigenthumer biefes Schweines wird daher hiermit aufgefordert, sein Eigenthum bis spätestens
den 22. Februar a. bei dem unterzetchneten Friedens-Gerichte nachzuweisen,
widrigenfalls die Auctsonsthung bafür
nach Abzug der Kosten, da der Finder
seinem jehigen Wohnorte nach undekannt
lift, dem Fisco zuerkannt werden wird.

Gnesen ben 14. Januar 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Chictal = Citation.

Nachdem über bie 1530 Athlie, betrasgenden Raufgelder ber Abministrator Echaustschen, zu Betsche im Meseritzer Kreise gelegenen Grundstücke, auf ben

mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W Pile dnia 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

#### Publicandum.

Dnia 28. Kwietnia 1826. przyłączył się wieprz sierszci białey długiey średniey wielkości pod Murowaną Gośliną do świni, które Ekonom Kraiewski z Mieleszyna Ptu. tuteyszego na przedaż pędzić kazał, i Właściciel tegoż wieprza iest dotąd niewiadomy.

Wzywa się przeto niewiadomego właścicielategoż wieprza ninieyszem, ażeby właśności onegoż naydaley do dnia 22. Lutego r. b. w sądzie tuteyszym udowodnił, w przeciwnym razie pieniądze za niego zebrane po potrąceniu kosztów, gdy znalazca z zamieszkania swego rownieżiest niewiadomy, fiskusowi przysądzonymiby zostały.

Gniezno dnia 14. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek kilku wierzycieli, rozporządzeniem dziś wyszlem, nad summąszacunkową gruntów Administratora Echausta w Antrag mehrerer Gläubiger ber Liquida= tions-Prozef burd bas heut ergangene Defret eroffnet worden ift, fo werden alle etwanige unbefannte Glaubiger, welche an die Grundftucke irgend einen Realanspruch zu haben vermeinen, aufge= fordert, fich in bem am 29. April 1828 Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichterath v. Bajerefi hier anstebenden Termine, entweder perfon= lich, oder burch gefetzlich zuläßige Be= pollmachtigte, wozu wir ben Juftigfom= miffarius Wolny und Roftel vorschlagen, zu erfcheinen , ihre Unfpruche gehörig an= zumelden und bie Richtigfeit berfelben nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ih= ren Unsprüchen an die Grundstude pra= elubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Kaufer, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, anferlegt werben foll.

Meserih ben 3. Dezember 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. leżących, Tal. 1530, wynosząca, process likwidacyiny, zapozywamy wszystkich, którzy do gruntów wymienionych pretensye iakowe realne mieć sądzą, aby się w terminie dnia 29. Kwietnia 1828. przed W. Baierskim Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez prawnie dozwo. lonych pełnomocników, na których im się kommisarz sprawiedliwości Wolny i Roestél proponuie, o godzinie 9, przed południem w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albo. wiem przeciwnym z pretensyami swemi do gruntów rzeczonych wyłaczeni będą i wieczne im w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onychźe, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Pszczewie powiecie Międzyrzeckim

Międzyrzecz d. 3, Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Chictal = Citation.

Den Erben bes Friedensgerichts-Exekutors Wlumke zu Chodziesen, soll die von ihm bestellte Amts-Caution zurückgegeben werden, und es werden daher alle diejenigen, welche aus seiner Amtsverwaltung Ansprüche an die Erben zu machen haben, hierdurch zu dem auf den 15. März 1828 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Auskultator Hafe angesetzten Termin vorgeladen, um solche anzuzeigen und nachzuweisen, unter der Zapozew Edyktalny.

Ponieważ kaucya urzędowa przez n. Blümke Exekutora Sądu Pokoiu w Chodzieżu złożona Sukcessoróm iego zwroconą bydź ma, więc wszystkich tych którzy z sprawowania urzędu Blümkiego iakoweś pretensye do Sukcessorów iego miećmniemaią, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 15. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym, sądu naszego Auskulegowanym, sądu naszego Auskulegowanym, sądu naszego Auskulegowanym,

Verwarnung, daß sie nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihrer Unfpruche an die Caution verlustig fein und blos au Die Person der Erben ober an ben übri= gen Theil ber Berlaffenschaftsmaffe an= gewiesen werben follen, ben Erben aber Die Caution guruckgegeben wird.

Schneidemubl ben 10. Dezbr. 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

tator Hase wyżnaczonym staneli, pretensye swe do protokulu podali i prawnie udowodnili, inaczey bowiem prawa swe do kaucyi utracą i ci tylko do osoby sukcessorów lub reszty spadku Blümkiego wskazani zostana, kaucya zaś sukcessorom zwrocona bedzie.

W Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Rrotofgunfchen Rreife in der Stadt Bo= ref unter Do. 41 belegene, bem Buebel Megner gehörige Saus nebft Bubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 560 Mthir. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulbenhalber öffentlich an den Meistbieten= ben verkauft werden, und der peremtori= sche Bietunge-Termin ift auf ben 2. April 1828. Pormittags um 10. Uhr vor bem herrn Landgerichts-Deferendarius v. Rafinski allhier angesetzt.

Befig= und Zahlungöfahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, bag es ei= nem Jeden frei fteht, innerhalb 4 2Bo= chen por bemfelben und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Man=

gel anzuzeigen.

Arotofann den 6. December 1827. Koingl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcya naszą zostające w mieście Borku powiecie Krotoszyńskim pod No. 41. polożone do Juedel Messner należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 560. Tal. ocenionem zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywię. cey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2, Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. de Rasinski Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn dnia 6. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

In Folge Auftrage bes Ronigl. Land= Gerichte zu Krotofgyn foll bas in Rafg=" fowo unter Do. 116 belegene auf 198 Riblir gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebft Bubehor im Bege ber Subhaftation verkauft werden.

Bu biefem Behuf haben wir nun el= nen peremtorischen Termin auf ben 16. April b. 3. in unferm Gerichte= Locale angesett, und wir laben Raufluflige und Befitfahige ein, fich in biefem Termin zu geftellen, und ihre Bebote abzugeben, wornach fie ben Bufchlag zu gewärtigen haben.

Die Tare und Bedingungen konnen ju jeder Beit in unferer Registratur ein= gefehen werden.

Offrow den 2. Januar 1828. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Die Erben ber bier in ben Jahren 1809 und 1821 verftorbenen Upothefer Joseph und Ugnes Danielewiczschen Cheleute, beabsichtigen bie Theilung bes Nachlaffes und fordern baher nach Bor= schrift des §. 137. Tittel 17. Theil I. bes allg. Land, Rechts alle unbekannten Gläubiger diefes Nachlaffes auf, ihre et= wanigen Forderungen binnen brei Monaten bei ben Aften anzumelden, und ge= horig zu begrunden, widrigenfalls fie fich an jeden der Erben nur nach Berhaltniß feines Untheils werden halten konnen.

Pofen ben 16. Januar 1828.

Fr. D. Grab, Namens ber Danielewiezschen Erben. W Imieniu Sukcessorów Danilewicz

### OBWIESZCZENIE

Wskutek polecenia Prze. Sądu Ziemiaeskiego w Krotoszynie, ma hydź dom w mieście Raczkowie pod No. 116. położony, wraz z przyległościami sądownie na 198. Tal. oszacowany, droga konieczney subhastacyi przedanym.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1828. w posiedzeniu sądu naszego i wzywamy wszystkich ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym stawili, i licyta swe podawszy przyderzenia oczekiwali.

Taxaikondycye mogą bydź zawsze w Registraturze sądu naszego przeyrzane.

Ostrow dnia 2. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Sukcessorowie zmarłych tu w roku 1809. i 1821. Jozefa Danilewicza Aptekarza, i małżonki iego Agniszki z Potarzyckich Danilewiczowy, zamierzaią uczynić podział pozostałości; wzywaią tedy wszystkich niewiado. mych wierzycieli namocy § 137. Tit. 17. Częś. I. P. P. K. aby w ciągu trzech miesięcy pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem kaźdy z sukcessorów tylko w stosunku wybraney części za takowe stanie im się odpowiedzialnym.

Poznań dnia 16. Stycznia 1828. F. W. Graetz.